# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Oziennik urzędowy Gazety Lwawskiej.

12. Juli 1864.

Mro 157.

12. Lipca 1864.

(1246)

### Hampmodiame.

des f. f. Staatsministeriums, betressend die Bewerbungen um Freiplätze in der f. f. Therestanischen Akademie in Wien.

No. 4261. Da Personen, welche für ihre Söhne oder Mündel einen Freiplat in der k. k. Therestanischen Akademie in Wien zu
erlangen wünschen, nicht selten einen ungeeigneten Weg betreten, indem sie ein auf Verleihung eines solchen Plates im Allgemeinen und
thne Sezeichnung eines bestimmten erledigten Stiftplates, gestelltes Littgesuch eindringen, so wird aufmerksam gemacht, daß bezüglich der Freiplätze in der k. k. Therestanischen Akademie, deren Verleihung der Allerhöchsten Gnate Seiner k. k. Apostolischen Majestät vordehalten ist, und bei deren Besehung das Staatsministerium Ginfluß zu rehmen hat, der Konkurs in der Wiener- so wie in der betressenden Landes-Zeitung unter Angabe der stiftmäßigen Ersordernisse ausgeschrieden und setesmal sowohl der Termin, innerhalb welchem, als auch die Stelle, bei welcher die Gesuche einzubringen sind, bestimmt wird.

Allgemein gehaltene, nicht auf einen bestimmten erledigten Frei plat lautende, außer dem Wege einer Konkursbewerbung dem Staatsministerium übergebene Sesuche um Freiplätze in der gedachten Akademie können den gewünschten Ersulg nicht haben, und der Parthei nur einfach zurückgesiellt werden.

Wien, ten 16. Juni 1864.

**Obwieszczenie** 

(3)

c. k. ministerstwa stanu. dotycząc<mark>e ubiegania się</mark> o bezpłatne przyjęcie do c. k. ak<mark>ademii Tere-</mark> zianum.

Nr. 4261. Ponieważ osoby, chcące otrzymać dla swych synów lub pupilów bezpłatne miejsca w c. k. akademii Terczianum w Wiedniu, często niewłaściwa obierając drogę, podają ogólne prośby o takie miejsce, niewymieniając żadnego pewnego funduszowego miejsca, zwróca się uwage, że co się tyczy bezplatnych miejsc w c. k. akademii Terczianum, których nadanie zastrzeżone jest najwyższej lasce Jego c. k. Apostolskiej Mości, a na których obsadzenie ministerstwo stanu wpływa, bywa rozpisany konkurstak w Gazecie Wiedeńskiej, jakotez i w dotyczącej Gazecie krajowej, zawierający przepisy funduszowe, termiu w którym, oraz oznaczenie, gdzie podania wniesione być maja.

Ogólne wystosowane prosby, bez wymienienia pewnego opróźnionego funduszowego miejsca, i nie w drodze konkursowej do ministerstwa stanu podane, nie mogą otrzymać zamierzonego skutku, i będą stronom wprost zwróżone.

Wieden, dnia 16. czerwca 1864.

(1244)

#### Konkurs. (3

Nr. 13184. W tutejszo-miejskiej fundacyi Następcy tronu Arcyksięcia Eudolfa zostało opróżnione jedno stypendyum rocznych 126 zł. w. a., przyznaczone dla uczniów tutejszej szkoły realnej, religii chrześciańskiej.

Stypeudyam to ma być udzielone li tylko synom ubogich mieszczan i urzędników naszego miasta. Oprócz tego mają się kompetenci cetującemi klasami z nauk. z pilności i z dobrych obyczajów wykazać.

Pobieranie tego stypendyum ma trwać przez cały czas uczęszczenia do szkół vealnych, aż do ukończenia trzech lat akademii

technicznej we Lwowie.

Nadło będa ci stypendyści, którzy po ukończeniu pomienionych studyów do urzędu budowniczego miejskiego na praktyke wstąpić zechcą, przed wszystkiemi innemi kandydatami uwzglednieni.

Ubiegający się o to stypendyum mają swoje podania w przeciągu trzech tygodni do magistratu miasta Lwowa wnieść.

Od magistratu król. stol. miasta.

Lwów, duia 2. lipca 1864.

(14)(14)

(1241) E d y k t. (3)

Nr. 6031. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni. że na prośbę Berla Muger na podstawie wekslu ddto. Sambor dnia 1. sierpnia 1864 na 500zł. w. a. Stefanowi Fedezakowi i Mariannie Fedezakowej nakazał, ażeby sumę 260 zł. z odsetkami 6% od dnia 2. sierpnia 1862 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 12 zł. 8 c. w. a. Berlowi Muger jako wystawicielowi tego wekslu na własne imię pod surowością cgzekucyi wekslowej w przeciągu 3 dni zapłacili.

Ponieważ miejsce pobytu Stefana Fedezaka wiadome nie jest, przeto ustanawia się takowemu na jego koszta kuratora w osobie pana adwokata dr. Wołosiańskiego ze substytucyą pana adwokata

dr. Witz i temuz niniejsza uchwała doręcza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 30. czerwca 1864.

(1247) Lizitazione, Ankündigung. (3)

Mro. 1148. Wegen Sicherstellung der Verpachtung der Spitalstostbereitung sur das Lemberger k. k. Garnisonsspital sürs Jahr 1865 wird am 27. Juli 1864 und den tarauf folgenden Tagen um Uhr früh, und wo keine derlei Unternehmer sich vorsinden sollten wegen Sicherstellung der verschiedenen Erforderniße für das obbenannte Jahr am 27. September 1864 und den darauf folgenden Tagen um 9 Uhr früh eine öffentliche Verhandlung sowohl im mündelichen als Offertwege beim obigen Garnisonsspital und den nachbenannten Militärspitälern als: Brzezan, Kolomea, Przemyśl, Stanislau, Stryj, Tarnopol und Zołkiew abgehalten werden, allwo die Lizitakonsebedingungen als auch der Tag und die Stunde für die obbenannten Militärspitäler in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden können.

Lemberg, am 7. Juli 1864.

(1243)

(1245)

#### Konkurs = Alusichreibung.

(3)

Mro. 332. Behufs der provisorischen Wiederbesetzung der erlesdigten Inspektorestelle des hierortigen ftädtischen Feuernachkorps mit dem Jahresgehalte von 700 fl. öst. W. nebst Naturalquartier im Rathhausgebäude und einem jährlichen Monturspauschale, wird hiemit der Konkurs bis 15. August 1864 ausgeschrieben.

der Konkurs bis 15. August 1864 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig bokumentirten Kompetenzgesuche im vorgeschriebenen Dienstwege binnen obiger Frist beim Magistrats - Prästdum unter Machweisung ihres Alters, der Kenntniß ber Landessprachen und ber beutschen Sprache, ihrer bisherigen Verwendung im Militär- oder Zivildienste und ber fachmäßigen Eignung zur Bekleidung bes Feuerwachkorps-Kommandos einzubringen.

Vom Magistrats-Präsidium ber königl. Sauptstott. Lemberg. am 3. Juli 1864.

Ogloszenie konkursu.

Ni. 332. W celu prowizorycznego obsadzenia opróżnionej posady naczelnika (inspektora) straży ogniowej miasta Lwowa, z płacą roczną 700 zł. w. ..., pomieszkaniem w ratuszu i ryczałtową roczną kwotą na umundurowanie, rozpisuje się konkurs z terminem do 15. sierpnia b. r.

Ubiegający o te posade zechca w czasie wyż oznaczonym w właściwej drodze wnieść podania do prezydyum magistratu z załączeniem dowodów wieku, znajomości języków krajowych i języka niemieckiego, jako tez dotychczasowej służby wojskowej lub cywilnej i specyalnego uzdatnienia do sprawowania komendy straży ogniowej.

Od prezydyum magistratu król. stol. miasta.

Lwów, dnia 3. lipca 1864.

© b i P t. (3)

Nro. 5058. Der in Brody im Jahre 1842 geborene und borts bin zuständige Chaim Beer Kahane, welcher sich gegenwärtig unbefugt in der Walachai aufhält, wird aufgefordert binnen einem Jahre vom Tage der ersten Einschaltung tieses Ediftes in die Landerzeitung in seine Heimat zurückzukehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Auswanderungespatente verfahren werden würde.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 3. Juli 1864.

Edy t.

Nr. 5058. Chaim Beer Kahane w Brodach, 1842 roku urodzony i tamże przynależny, któren obecnie nieprawnie w Wołoszczyznie bawi, wzywa się aby w przeciągu jednego roku od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie urzędowej do kraju powrócił i nieprawny pobyt swój za granica usprawiedliwił, inaczej ulegnie postępowaniu n. w patentu względem wychośźców.

Z c. k. włady obwodowej.

Złoczów, dnia 3. lipca 1864.

(1255)Obwieszczenie.

Nr. 1448. C. k. urząd powiatowy w Baligrodzie niniejszem wiadomo czyni, iż na pokrycie rat zaległych galic. Towarzystwa kredytowego ciążących na dobrach Bereznicy wyżnej, Kieleczawie i Bukowcu wraz z 5% zwłoki przymusowe wydzierzawienie dochodów z dóbr, a to: Bereznicy wyżnej bez propinacyi, Kieleczawy z propinacya, oraz propinacya w Bukowcu na rok jeden, lub według okoliczności na dłużej, poczawszy od 24. czerwca 1864, w dwoch terminach, a to co do Kieleczawy i Bukowca na dniu 18. lipca 1864, zaś co do Bereznicy wyżnej na dniu 19. lipca 1864, a gdyby pierwszy termin bezskutecznie upłynał, w drugim terminie dla Kieleczawy i Bukowca na dniu 25. lipca, a dla Bereznicy na dniu 26. lipca 1864 o 9. godzinie przed południem w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym przedsięwziętemi będą pod tym warunkiem, że z czynszu dzierzawnego, po zaspokojeniu pierwszeństwo mających podatków monarchicznych, dzierzawca resztę czynszu dzierzawnego w ratach półrocznych na pokrycie zaległych i bieżących rat od kapitału Towarzystwa kredytowego do kasy tegoż Towarzystwa uiszczać bedzie winien.

Cena rocznego czynszu dzierzawnego ustanawia się według dotychczasowych urzędownie zbadanych źródeł dochodowych, a to:

1) Dla Bereznicy wyżnej od dwóch wydzierzawić się mają-

cych folwarków na 550 złr. w. a.

2) Dla Kieleczawy z dwóch folwarków i propinacyą na 330 złr. w. a.

3) Dla Bukowca z propinacyi na 144 złr. w. a.

A więc chęć licytowania mających zapraszając na termin licytacyjny zawiadamia się, że każdy z nich w 10% wadyum odpowiednie sumie rocznego czynszu wydzierzawić się mającego przedmiotu zaopatrzonym być ma.

Bliższe warunki licytacyjne w dniu licytacyj lub poprzednio w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym przejrzeć będzie można.

Baligrod, dnia 20. czerwca 1864.

Kundmachung.

Dr. 22114. Bur Cicherftellung ber Ronfervagions-Dechftofflieferung pro 1865 für bie Ctaatsfiragen im Nadwornaer Stragenbaubezirke, Stanislauer Kreises, wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Das bieffällige Erforderniß besteht, und zwar: a) Für das 4/, der 74. bis inclusive des 3, ber 82. Meile der Karpathen=Hauptstraße in 2025

Deckstoffprismen mit dem Fiekalkostenpreise von . . 4457 fl. 171/2 fr. b) Für die ganze 5., 6. und 1, u. 2/4 der 7.

Meile der Rozniatower Verbindungsstraße 445 Deck-

c) Für die ganze 1. bis inclusive des ½ der 7. Meile der Delatyner Hauptstraße in 1500 Decksstoffprismen mit dem Kiskalkostennreise

baber zusammen 3970 Prismen mit bem Fistal=

kostenpreise von . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8390 fl. 771/2 fr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Df=fertebebingnisse können bei ber Stanislauer Kreisbehörde oder bem Nadwornaer Strafenbaubezirke eingesehen merden.

Unternehmungsluftige merden eingeladen, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigten und mit einem 10% Babium belegten Offerten langftene bis 29. 1. M. bei ber gedachten Rreiebehorde ju überreichen.

Nachträgliche Anbote und nicht rorschriftsmäßig ausgefertigte ober mit dem entfallenden Badium nicht belegte Offerten finden keine Berücksichtigung. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 22114. W celu zabezpieczenia dostawy materyału konserwacyjnego na rok 1865, na gościńce powiatu drogowego Nadworskiego, w obwodzie Stanisławowskim, rozpisuje się ninicjszem pertraktacya ofertowa.

Dostawa ta składa się:

a) Na 4/4 74. az włacznie 3/4 82. mili gościńca karpackiego z 2025 pryzmów, w cenie fiskalnej 

b) Na całą 5., 6. i ½ i ½, 7. mili Roźniatowskiego traktu, 445 pryzmów, w cenie fiskalnej 877 złr. 30

c) Na całą 1. do 1/4 7. mili Delatyńskiego gościńca 1500 pryzm w cenie fiskalnej . . . 3056 złr. 30 zatem razem 3970 pryzmów w cenie fiskalnej .8390 złr.  $77^{1}/_{2}$  c. wal. austr.

Wszelkie warunki ofertowe ogólne i specyalne, jakoteż i te, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 do l. 23821 ogłoszone, moga być w urzedzie obwodowym w Stanisławowie lub w urzędzie drogowym w Nadwornej przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje według przepisów sporządzone oferty wraz z 10% wadyum wnieść najdalej do 29. b. m. do wyż-

wymienionego urzędu obwodowego.

Poźniej podane i nie należycie wystosowane lub przepisanego wadyum nie zawierające oferty nie znajdą uwzględnienia.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwow, dnia 1. lipca 1864.

(1262)

Mr. 25025. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Berrn Eustach Prawocki mit biefem Gbifte bekannt gemacht, bag gegen ihn der h. g. Tabularbescheid vom 14. September 1863 Zahl 32770 erflossen ist, mit welchem die oberlandesgerichtliche Entschei dung vom 27. Juli 1863 3. 11632 intimirt wurde, saut welcher bie Pranotirung des Rechtes der Käufer Mendel Merzel und Abraham Schiffmann zur Solzfällung in bem zu Ostrow gehörigen Walotheile Toczyski und anderer Rechte im Lastenstande bes Gutes Ostrow bewilligt murde.

(1)

Da der Bohnort desfelben unbefannt ift, fo mird bemfelben ter Herr Landes - Advokat Dr. Natkis auf bessen Gefahr und Resten zum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 13. Juni 1864.

Ronfurs.

Mro. 1149. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zaleszczyki wird über tas gefammte wo immer befindliche, bann auf tas in den Kronlandern, für welche die Jurisdikzions-Norm vom 20. November 1852 wirksam ist, gelegene unbewegliche Vermögen bes Mon-

del Goldschmidt ber Ronfurs eröffnet.

Wer daher an die Konkursmasse eine Forderung stellen will. hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmasse = Vertreter herrn Landes-Advokaten Dr. Brodacki bei biefem f. f. Begirksamte als Gericht bis 30ten August 1864 anmelden und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forberung, sondern auch bas Recht, fraft tef fen er in diese ober jene Klaffe gefett zu werden verlangt, zu er weisen, midrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und jene, bie ihre Forberung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht des gefammten gur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne aller Ausnahme auch tann abgewiesell fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu fordern hatten ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher gestellt mare so zwar, daß folche Gläubiger, wenn sie etwa in die Masse schuldig fein sollten, die Schuld ohngrachtet des Kompensazions, Eigenthums ober Pfandrechtes, das ihnen fonst gebührt hatte, zu berichtigen ver halten werben mürden.

Zur befinitiven Wahl bes Vermögensverwalters und bes Gläubigerausschußes mird die Tagfahrt auf den 31. August 1864 Bor

mittags 9 Uhr bestimmt. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

(1242)

Zaleszczyki, am 20. Juni 1864.

Mro. 930. Bon tem Brzeganer f. f. Bezirkkamte als Gericht wird bekannt gemacht, daß am 14. Juni 1862 Kaspar Kalenbach 311 Brzezon ohne Sinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben sel.

© b i f t.

Da biesem Gerichte unbekannt ist, ob und welchen Personen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht zustehe, fo merten alle dieje" nigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde 2011 fpruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Sahre von bem unten gesetzten Tage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelden und unter Ausn eisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, midrigenfalls die Berlaffenschaft, für melde ingmi schen der Landes - Advokat Dr. Wolski als Berkassenschafts = Kuratol bestellt worden ift, mit jenen, die sich werden erbeciklärt und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet ter nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn fid Micmand erbeerflart hatte, die gange Berlaffenschaft rom Staate als erblos eingezogen murbe.

Brzezany, ben 28. Juni 1864.

(1250)Edykt.

Nr. 25815. C. k. sad krajowy lwowski niniejszym edykten pp. Grzegorzowi Boreckiemu, Brygidzie, Maryannie i Janowi Borec kim, a w razie ic<mark>h śmierci niewiado</mark>mym tychże spadkobierc<sup>on</sup> wiadomo czyni, i<mark>ż przeciw tymże p</mark>an Kasper Widacki pod dnie<sup>m</sup> 13. czerwca 1864 do l. 25815 pozew o przyznanie mu własności części realności pod Nr. 4183/4 pozwanych własnych i zaintabulo wanie go za właściciela tych części — wniósł i sądowej pomocy upraszał, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 16sierpuia 1864 ustanowionym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych wiadomem nie jest. proto c. k. sad krajowy tym<mark>ze na</mark> ich własny koszt i odpowiedzialn<sup>ość</sup> tutejszego adwokata krajowego p. Dra. Kratera z zastęps(wem prze p. adwokata Dra. Kabatha za kuratora nadał, z którym wniesien sprawa według postępow<mark>ania s</mark>ądowego dla Galicyi przepisan<mark>eg<sup>o</sup></mark>

przeprowadzoną będzie.

Upomina się przeto tym edyktem pozwanych, ażeby albo sami wcześnie przy terminie staneli lub też potrzebne dowody ustanowie nemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika sobie obrali. i tego tutejszemu sadowi krajowemu wskazali, zgoła wszystkich ku obronie służących środków prawnych użyli, gdyż w przeciwnym cie zie wszelkie z takowego zaniedbania wynikające skutki sami sobio przypisać by musicli.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 20. czerwca 1864.